## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 40. Montag, den 16. Februar 1835.

Ungekommene Fremden vom 13. gebruar.

Die Hrn. Kauft. Schwarz und Wolfzynöfi aus Thorn, I. in No. 56 St. Albert; Hr. Apotheter Funke aus Chodziesen, I. in No. 20 St. Albert; Hr. Cistronenhandler Tschinkel aus Kabisch, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Guteb. Salskowöfi aus Opatowek, Hr. Guteb. v. Kurnatowöki aus Dzychowice, I. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Guteb. v. Chelmöki aus Wasowo, Hr. Guteb. v. Mesieröki aus Begorzewo, Hr. Guteb. Suldrzynöki aus Gräg, I in No. 384 Gerberstr.; Hr. Guteb. Hende aus Goray, Hr. Guteb. v. Swiznlöki aus Koszuty, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Guteb. v. Jerzewski aus Gr. Lisen, Hr. Guteb. Göppner aus Gostowo, Hr. Guteb. Schnidt aus Radzewo, I. in No. 99 Halborf; Hr. Guteb. v. Nadonöki aus Chraplewo, Hr. Guteb. v. Drwęski aus Zembowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Philipp aus Berlin, Hr. Mustslehrer Greulich aus Lukowo, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Kaufm. Hennequin aus Königsberg in Pr., Hr. Kaufm. Liebich aus Breslau, Hr. Justiz-Commiss. Martini aus Gräß, Hr. Guteb. v. Zakrzewski aus Zakrzewo, Hr. Guteb. v. Chtapowski aus Jurkowo, I. in No. 1 St. Martin.

1) Subhastationspatent. Das im Posence Kreise belegene, dem Garnisson. Verwaltungs-Juspektor Franz Ludwig Schönherr gehörige Vorwerk Schönherrnsbausen, welches gerichtlich auf 2720 Athle. 21 Sgr. 3 Pf. abgeschäft worsben, soll im Termine den 26 sten Mai 1835. Vormittags um 10 Uhr vor uns

Patent subhastacyiny. Folwark w powiecie Poznańskim położony, Inspektorowi Garnizonu Franciszkowi Ludwikowi Schönherr należący, Schönherrnhaus zwany, który sądownie na 2,720 Tal. 21 sgr. 3 fenocenionym został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na

ferm Deputirten Ober = Lanbesgerichtes Referendarius haupt, in unserem Parstheien-Zimmer offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden. Kauflustige werden hierdurch eingelaben, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Sypothetens Schein und die Kaufbedingungen fonnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen, ben 12. Januar 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

2) Loittalcitation. Nachstehende verschollene Personen und deren etwa zurudgelaffene unbekannte Erben und Erbnehmer, als:

1) Stanislaus Joseph Dsmolsti, ein Sohn des zu Dolzig verstorbenen Accise-Einnehmers Dsmolsti, welscher im Jahre 1811 in Laschwis, Fraustädter Areises, bei einem ruffsiehen Offizier als Bedienter sich engagirt hat, mit dem er zum Belagerungs-Corps von Glogau und von dort nach Schlesien gegangen ift, seitdem aber nichts von sich hat horen lassen;

2) Johann Samuel Miegel, Sohn des Ackerwirths Friedrich Miegel zu Krosno, welcher am 23sten März 1814 von Krosno als Schneibers geselle auf die Wanderswaft gegans gen ift, 14 Lage vor seinem Ubsgange nach Iulichau aus uochmal geschrieden, seitdem aber keine Nachseicht von sich gegeben hat;

dzień 26. Maja r. b. o godzinie totéy przed południem przed Deputowanym naszym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Haupt w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hyte. czny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 12. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Następuiące znikłe osoby, niemniey ich sukcessorowie i spadkobiercy, którzyby się po nich pozostać mogli, mianowicie:

- 1) syn zmarłego w Dolsku poborcy akcyzy Osmolskiego, Stanisław Józef Osmolski, który w roku 1811. urządził się w Lassockiem w powiecie Wschowskim za służącego u oficera rossyiskiego, i z tym do korpnsu oblężenia Głogowy, a z tamtąd do Śląska się udał, od tego czasu zas żadney osobie nie dał wiadomości;
- 2) syn gospodarza Fryderyka Miegel z Krosna, Jan Samuel Miegel, który w dniu 23. Marca
  1814 r z Krosna iako krawczyk
  wywendrował, 14 dni przed
  odeyściem swem do Cylchowa
  ieszcze list pisał, a od tego czasu wiadomości o sobie nie dał;
- 3) pozostata po zmarłym Goufrydzie Grünercie koloniście w No-

3) die Wittive des zu Neudorf (Nowawies) Wreschener Kreises verstorzbenen Kolonisten Gottsried Grünert, Elisabeth Grünert, nachmals verzehelichte Wliesener, beren Sohn erssier Ehe, Friedrich Grünert und ihr zweiter Ehemann, der Kolonist Andreas Bliesner, welche im Jahre 1816 ihre Kolonisten Wirthschaft in Neudorf verlassen haben, nach Steßemo, Schrodaer Kreises, verzogen sind und sieh von dort aus nach Kußland begeben haben, seitzbem aber nichts von sich haben hösen lassen;

4) ber Topfergeselle Vonaventura Wopierowest, Sohn des hier in Posen
verstorde en Topfere Vincent und
Elisabeth geb. Jaworesa Whyties
rowssischen Chelente, welcher zur
sudpreußischen Zeit von Posen nach
Warschau und von dort nach Soschacz, bei Warschau, gewandert ist,
seit 28 Jahren aber keine Nachricht von sich gegeben hat;

5) bie zulett hier in Posen wohnhaft gewesenen Abche, Gebrüder Abalbert und Johann Nepomucen Kwiatkowski, Shine des Koch Martin und Constantia, geb. Steffewska Kwiatkowskischen Cheleute, welche in den Jahren 1810 bis 1813 im polnischen Heere gedient haben sollen und beren Leben und Aufenthalt seit dieser Zeit unbekannt ist;

6) Gottfried Guntid, bes in hauland Borowiec, Schrimmer Rreifes, bers

weywsi, powiatu Wrzesińskiego wdowa Elżbieta, powtórnie
zamężna Bliesener, syn iéy
pierwszego małżeństwa Fryderyk Grünert i drugi iéy mąż kolonista Andrzey Bliesner, którzy w roku 1816. gospodarstwo
swoie w kolonii Noweywsi opuściwszy, do Stęszewa powiatu
Szredzkiego się wyprowadzili,
a ztamtąd do Rossyi się udali,
od tego zaś czasu żadney o sobie nie dali wiadomości;

4) syn zmarłych tu w Poznaniu garnearza Wincentego i Elżbiety z Jaworskich małżonków Wypierowskich, czeladnik garnearski Bonawentura Wypierowski, który za czasów Pruss południowych z Poznania do Warszawy, a ztamtąd do Sochacza pod Warszawą wywendrował, od 28 lat atoli wiadomości o sobie nie dał;

5) synowie kucharza Marcinai Konstancyi z Stęszewskich małżonków Kwiatkowskich, Woyciech i Jan Nepomucen bracia Kwiatkowscy kucharze, którzy na ostatku tu w Poznaniu mieszkawszy, w latach 1810 — 1813.
w woysku polskiem służyć mieli, od którego czasu o ich życiu i pobycie nie nie iest wiadomo;

6) syn zmarlego Chrystofa Guntsch gospodarz w holędrach Borowiec powiatu Szremskiego, Gottfforbenen Births Christoph Guntsch Sohn, welcher im Jahre 1812 in seinem gedachten Geburtsort zum polnischen Militair ausgehoben ist und seitdem nichts von sich hat hieren lassen;

7) ber judische Hanbelsmann Abraham Penfer von hier, welcher im Jahre 1805 von Posen nach Hamburg gegangen ist und seit ber Zeit von seinem Leben und Aufenthalt keine

Machricht gegeben hat;

8) der am 12. April 1791 zu Pawlos wice, Posener Kreises, geborne Abalbert Epberth alias Epbertowicz, welcher zur Herzoglich-Warschauer Zeit zum polnischen Militair ausgehoben worden ist und von dessen Leben und Aufenthalt seit der Zeit keine Nachrichten eingegangen sind;

werden hiermit aufgefordert, sich schriftlich oder personlich spätestens in dem den 16. April 1835, Bormitt. um 10 Uhr vor dem D.-R.-G.-Mef. Haupt in unserm Instruktionszimmer austehenden Termine zu melden und das Weitere, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie für todt erklärt und ihr Bermögen ihren legitimirten nächsten Erben ausgeantwortet werden wird.

Posen, den 12. Juni 1834.

dian English Charge and

-bight harth in

Abnigl. Preuß, Landgericht.

fryd Guntsch, który w r. 1812.

z wspomnionego mieysca urodzenia iego do woyska polskiego wzięty został, a od tego czasu nic o sobie znać nie dał:

7) handlerz żyd Abraam Peyser tu ztąd, który w roku 1805, z Poznania do Hamburga udawszy się, żadnéy o życiu i pobycie swoiem nie dał wiadomości;

8) Woyciech Cyberth czyli Cybertowicz, który się w Powłowiczch powiatu Poznańskiego roku 1791. urodził, a za czasów Xięstwa Warszawskiego do woyska polskiego wzięty m został, o którego zaś życiu i pobycie od czasu tego żadne nie nadeszły wiadomości;

wzywaią się ninieyszem, ażeby na piśmie lub osobiście naypoźniey w terminie na dzień 16. Kwietnia 1835. o godzinie 10. przed południem przed Delegowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Haupt w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, się zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za nieżyjących ogłoszeni zostaną i maiątek ich naybliższym wylegitymowanym onychże sukcessorom wydanym będzie.

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 3) Ediktalcitation. Der Franz Baver v. Lipsti, ein Cohn ber Petronella o. Lipsta gebornen v. Bielinsta, welcher aus hiefiger Proving geburtig, bis junt Sabre 1793 im hiefigen Lande fich aufgehalten hat, nachher aber gu Brzegany in Galigien bis ungefahr 1822 gewefen fenn foll, und feit diefer Beit verschollen ift, fo wie die von ihm etwa hinterlaffe, nen unbefannten Erben und Erbnehmer werben hiermit aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalte unverzüglich und fvateftens bis zu bem auf ben itten April 1835 Pormittage um 10 Uhr bor bem Landgerichte-Rathe Selmuth in unferm Inftructione-Bimmer anberaumten Termine fdriftlich oder perfonlich Mach= richt zu geben, und weitere Anweijung, im Musbleibungefalle aber zu gewärtigen, bag ber Frang Zaver v. Lipsti fur tobt erflart und fein Bermogen feinen legifis mirten nachften Erben ausgeantwortet werden wird. sie ab routesen ge birrie beauge zostanie. Zreszta tym wie-

- Posen, den 12. Juni 1834. de best

ary spreaded from

Ronigl. Preuß. Land=Gericht.

4) Loibeale Ciration. Nachdem über den Nachlaß des am 23. April 1830 3u Trzemeizno ab intestato verstordenen Briedenbrichters Johann Carl Wildt, so wie seiner am 1. September 1833. zu Lista verstordenen Ehefrau Wilhelmine geb. Stiedner, der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erdssnet worden, so werden

Zapozew edyktalny. Ur. Franci. szek Xawery Lipski, syn Petroneli z Bielińskich Lipskiey, który się w Prowincyi tuteyszey urodził, aż do roku 1793. w kraju tuterszym zosta. wał, późniey zaś w Brzezanach w Galicyi do około 1822 roku bydź miał, i o którego życiu i pobyciu od tego czasu wszelkiey brakuie wiadomości, oraz nieznajomi jego sukcessorowie i spadkobiercy iakichby pozostawić mogł, wzywaią się ninieyszem, aby o swoiem życiu i pobycie niezwło. cznie a naypóźniey w terminie na dzień 11. K wietnia 1835. przed poludniem o godzinie 10. przed Delegowanym Helmuth Radzca Sadu Ziemiańskiego w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym, piświennie lub osobiście donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie Franciszek Xawery Lipski za nieżyjącego ogłoszonym i maiatek iego maybliższym wylegitymowanym sukcessorom iego wydanym zostanie. Tombia i committation

Poznań, dnia 12. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 23. Kwietnia 1830 w Trzemesznie bez testamentu zmarlego Sędziego Pokoju Jana Karola Wildt i tegoż w Lesznie dnia 1 go Września 1833 zmarłey małżonki Wilhelminy rodowitey Stiebner, process sukcessyino-likwidacyjny otwo-

bie unbefannten Glaubiger ber Gemeine rzonym zostal, przeto niewiadomi foulonce hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 27. Dary 1835. Bormittage um a Uhr vor bem Deputirten Dier-Landgerichte-Meferendarine Etrable angeseiten peremtorischen Termin ent= weber in Perfon over burch gefeilich que laffige Bevollmachtigte gu erscheinen, den Betrag und bie Urt ihrer Forderune gen un findlich anzuzeigen, Die Dofus wente, Briefichaften und fonfligen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige gum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Bermarnung, daß Die im Termin ausbleibenden und bis gu bemfelben ihre Anipruche nicht anmelbenden Glanbiger aller ihrer etwanigen Borreebte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen fur am Dasjenige, was nid) Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden. !- Ues brigens bringen wir benjenigen Glaubi. gern, weiche ben Termin in Perfon wahrzunehmen verhindert werben, ober benen ce bierfelbft an Befanntichaft feilt, Die Jufig : Commiffarien Galbach, Dit telffadt, Douglas und Lauber bier als Devollmachtigte in Borichlag , von benen fie fich einen erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information ju verfeben loro Sedelego Pelego Lindrig nedad

Frauftadt, ben 22. December 1834. Ronigt Dreug. Landgericht.

sterio diniciolari da di comine di c

wierzyciele wspólnego dłużnika niniey zem publicznie się zapozywaią ažeby się w terminie peremtorycznym na dzień 27. Marca 1835, zrana o godzinie 9. przed delegowanym Ur. Strahler, Referendaryuszem Król. Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyow okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato work ginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokolu, obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną icdynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielow, ktorzy powyższego fermina osobiście odbyć nie mogą lub któ. rym tu na znaiomości zbywa Ur. Salbacha, Mittelstaedta, Douglasa i Lauber, kommissarzy Sprewiedliwości za pełnomocników się propomite, z któ. rych sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzeć mogą.

Wschowa, d. 22. Grudnia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański, gel Groun, at at wealth summer Willelamy readwirey Saconer, are

nonde president formit word in the

5) Bottalcitation. Die Obligatien vom 12. April 1804. auf Grund
welcher auf dem unter No. 9. zu Smilowo Krödner Kreises belegenen Borwerke
600 Athle. nebst 5 proCent Imsen für den verstorbenen Kämmerer Alexander Krumbholzeingetragen stehen, ist angeblich verloren gegangen, und soll auf den Antrag der 2e. Krumbholzschen Erben, der verwittweten Kausmann Louise Brann und des ehemaligen Raths-Assess, amortisiert werden.

Es werben benmach bie Inhaber Die= fer Dbligation ober beren Erben, Ceffio= narien, ober die fonft in beren Rechte getreten find, aufgefordert, ihre etwa= nigen Unspruche aus ber gedachten Db: ligation fofort und fpateftens in bem auf ben 26. Februar t. 3. vor dem De= putirten Landgerichte Meferendarine Baren v. Richthofen I, in unferm Gerichtes Locale anberaumten Termine geltend gu machen, wibrigenfalls fie mit ihren ets wanigen Anjpruchen an die oben erwähn= te Doft werden practudirt, ihnen bes= halb ein ewiges Etllichweigen auferlegt, und bie Amortifation ber Dbligation vom 12. April 1804. ausgesprochen werden Prirb.

Frauftadt, ben 3. November 1834. Rbnigl. Prenf. Landgericht.

Zapozew edyhtalny. Obligacya z dnia 12. Kwietnia 1804. na mocy któréy na folwarku w Smilowie w powiecie Krobskim pod No. 9. w Smilowie położonych 600 Tal. wraz z prowizyą po pięć od sta dla śp. Kamelarza Alexandra Krumbholz zahypotekowane są, zaginęła, i na wniosek sukcessorów sp. Krumbholza mianowicie Luizy wdowy zmarlego kupca Braun i Samuela Theodora Krumbholz byłego Assessora radnego w Rawiczu amortyzowaną bydź ma.

Wzywaią się przeto posiedziciele teyže obligacyi, lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub też ci. którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczoney obligacyi natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 26. Lutego r. p. przed delegowanym W. Baronem Richthofen I. Refer. Sadu Ziem. w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym zameldowali; albobowiem w razie przeciwnym z pretentyami swemi do wyżey rzeczoney summy pre- . kludowani będą, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane i amor. tyzacya obligacyi z dnia 12. Kwietnia 1804. wymazaną zostanie.

Wschowa, dnia 3. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

und die Amerigation der Doligation von i wiedene in erenie gabasane langer.

6) Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Betsche, im Meseriger Arcise, früher unter der No. 132 sest 142 gelegene, dem Daniel Kranusska gehörizge, 244 Ktl. 15 sgr. taxirte Wohnhaus mit Zubehder und mehreren Ackerstücken, im Wege der Erecution öffentlich an den Meistbietenden, in dem hier am 20 sten Marz f. austehenden Termine, der perzemtorisch ist, verfauft werden, wozu wir Känfer einladen.

Die Taxe und die Raufbedingungen können in unferer Registratur eingesehen werben.

Ju bem obigen Termine werben zugleich alle biejenigen vorgeladen, welche an bas genannte Grundstuck aus irgend einem Grunde einen Realanspruch zu baben vermeinen und es wird ihnen bie Warnung gestellt, baf sie bei unterlassener Meldung mit allen ihren etwanigen. Ansprüchen an das Grundstuck werden präeluditt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit, den 20. October 1834.

SE EUR HOLD OF DEED

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Pszczewie powiecie Międzyrzeckim, dawniey pod liczbą 132 teraz 142 leżący, Danielowi Kramuszce obywatelowi należący i sądownie na 244 Tal. 15 sgr. oceniony, hędzie drogą exekucyi wraz z przyległościami i różnemi kawałami roli w terminie na dzień 20. Marcar. p. tu wyznaczonym, publicznie naywięce daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań nienieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Rogistraturze naszéy przeyrzeć można.

Na termin powyższy wzywaią się zarazem wszyscy ci, którzy do rzeczonego gruntu bądź z iakieykolwiek przyczyny pretensyą rzeczową mieć mniemaią z przestrogą, iż w razie niezgłoszenia się z wszystkiemi swemi bydź mogącemi żądaniami do gruntu, z nałożeniem im wiecznego milczenia, zostaną wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 20. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ed. Abell 1864. enegeigeechen wert u

Fundadi, 25g 3, Pögimber 1834. 3.2. Königl. Presid. Längnerichtig. 1.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 40. Montag, ben 16. Februar 1835.

| 7) Bekanntmachung. In ber Macht           |
|-------------------------------------------|
| bom 17. jum 18. Oftober 1830. find        |
| dem Ginwohner Johann Buffe gu Berfo-      |
| wo Wrefchner Rreifes, außer andern Ef-    |
| fetten , nachstehende Pofener Pfandbriefe |
| nâmlich:                                  |

- 1) Mr. 16. Nowiec Rreifes Schrim über
- 2) Nr. 32. Modliffemto Areifes Gnefen über 100 Athlr.
- 3) Nr. 42. Powodowo Kreises Bomst über 100 Athlr.
- 4) Nr. 59. Dobrzyca Kreises Kroto= fzyn, über 100 Athle.
- 5) Nr. 61. 3byfgewice, Rreifes Chodziefen, uber 50 Rthir.
- 6) Mr. 67. Babin, Rreif. Schroda, über 50 Rthir.
- 7) Nr. 68. Babin, Areised Schroda, über 25 Rthir.
- 8) Nr. 69. Babin, Rreifes Schroda, über 25 Athlir.
- 9) Nr. 22. Sgrapfi, Kreifes Schroda, über 25 Rthir.
- 10) Nr. 82. Marfewo, Areises Pleschen, über 25 Athlr.
- burch Einbruch in seine Wohnung entwendet worden.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 17. na 18. Października 1830 roku ukradzono obywatelowi Janowi Busse w Zerkowie powiatu Wrzesińskiego przez włam do pomieszkania iego oprócz innych rzeczy, następuiące listy zast. Pozn. iako to:

- 1) No. 16. Nowiec powiatu Szremskiego, na 100 Tal.
- 2) No. 32. Modliszewskio ptu. Gnieżnieńskiego, na 100 Tal.
- 3) No. 42. Powodowo ptu. Babimostkiego, na 100 Tal.
- 4) No. 59. Dobrzyca ptu. Krotoszynskiego, na 100 Tal.
- 5) No. 61. Zbyszewice ptu. Chodzieskiego, na 50 Tal.
- 6) No. 67. Babin ptu. Szredskiego, na 50 Tal.
- 7) No. 68. Babin ptu. Szredskiego, na 25 Tal.
- 8) No. 69. Babin ptu, Szredskiego, na 25 Tal.
- 9) No. 22. Szrapki ptu. Szredskiego, na 25 Tal.
- 10) No. 82. Marszewo ptu. Pleszewskiego, na 25 Tal.
- nickiego, na 25 Tal.

Gdy takowe listy zastawne dotad prezentowane nie zostały, przed

Da biefe Pfandbriefe bis jest noch nicht zum Boricheine gekommen find, fo hat ber 2c. Buffe auf Amortisation ber= felben angetragen, und es werden daber in Folge einer Requifition ber biefigen General-Landschafte, Direction die unbekannten Inhaber ber oben bezeichneten Pfandbriefe biermit aufgefordert, fich bis jum Sten Binggahlungstermine, fpateftens aber in bem, bor bem Dber-Uppellation&=Gerichte-Affeffor Lehmann in un= ferem Inftructionszimmer auf ben 3. Mary f. Bormittage um to Uhr anberaumten Termine gu melben, wibrigen= falls bie Umortifation ber Pfandbriefe er= folgen wird.

Pofen, ben 31. Juli 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent. in ber Stadt Rempen unter Do. 383. belegene, gur Maaf und Lea Lasterichen Concurd = Maffe gehorige Saus nebft Bu= behor, welches auf 724 Rthlr. 20 Ggr. abgeschätt ift, ferner ter Antheil IV. bes unter Do. 28. bafelbft belegenen, gir berfeiben Daffe gehörigen Grundflucke, beffebend aus einem Rramladen, zwei Stuben, einer Ruche und bem Sausffur, welcher auf 1008 Athlr. gewürdigt wor= ben, follen auf ben Antrag bes Concures Eurators an ben Meiftbiotenben verlauft werder, und ber peremtorifche Dictunge= Termin ift auf ben 17. Marg 1835. por bem Landgerichterath Boretius Mor= gens um 9 Uhr in unferm Inftruffiones Bimmer hier angesett, Befigfahigen

bound visites bia baltwords ord

szkoduiący Busse wniósł o umorzenie tychże razem w skutek odezwy tuteyszéy Dyrekcyi Jeneralnéy Ziemstwa, niewiadomi posiedziciele owych listów zastawnych ninieyszem się wzywaią, ażeby się do 8. terminu zapłaty prowizyi, a naypóźniey zaś w terminie dnia 3. Marca 1835. o godzinie rotéy przed południem przed delegowanym Arsessorem Sądu Naywyższego Appellacyinego Lehmann w izbie posiedzeń naszych zgłosili, w przeciwnym bowiem razie zupełne umorzenie tychże listów zastawnych nastąpi.

Poznań, dnia 31. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo z przyległościami w mieście Kempnie pod Nr. 383, położone, do massy konkursowéy Izaka i Lei malżonków Lasker należące, które na 724 Tal. 20 sgr. ocenione zostalo. tudzież część IV. nieruchomości tam pod Nr. 28. położonéy, również do teyże massy, należącey a składająca się z kramu, dwoch izb, iedney kuchni i sieni, ktora na 1008 Tal. ocenioną została, na wniosek kuratora konkursowego naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 17. Marca 1835 r. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzia Boretius w izbie naszéy instrukcyi-

ausgrout tagnag

Raufern wird biefer Termin mit bem Beifügen hierdurch befamt gemacht, bag die Tape, ber neueste hypothefensichein und die Kaufbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Arotoschin, den 14. Novbr. 1834.

thodaine det wo Chadria 1834.

og io Ronigt. Preuß. Landgericht.

néy wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn, dn. 14. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

the representation and the the

9) Subhastationspatent. Im Auftrage Eines Königlichen Landgerichts zu Gnesen, soll das sub No. 237. hierselbst gelegene, und dem Andreas Bach gehörige, aus einem Wohnhause, einem Stall und Hofraum bestehende Grundsstuck, welches nach der im Monat Januar 1830, aufgenommenen gerichtlichen Lare auf 221 Athle. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich an den Meisibietenden verkauft werden.

Bu bem Zwecke haben wir einen Biestungs-Termin auf ben 14. Mai a. c. Morgens um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Zimmer angesetzt, zu welchem Kauflustisge vorgelaben werden.

Die Taxe und Bedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesesben werben.

Wreschen, ben 5. Februar 1835. Adnigt, Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie ma bydź nieruchomość pod Nr.
237. tu w mieyseu położona, do Andrzeja Bach należąca, z domu mieszkalnego, stayni i podwórza składaiąca się, która podług taxy sądownie
sporządzonéy, w miesiącu Stycznia.
1830. na 221 Tal. oceniona, w drodze koniecznéy subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 14. Maja r. b. zrana o godzinie 9. w posiedzeniu Sądu tuteyszego, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Września, d. 5. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

10) Bekanntmachung. Daß der hiefige Burger Wonciech Przybylowicz und
feine verlobte Braut Nepomucene Schmidt,
burch den am 25. p. M. gerichtlich errichteten Bertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, für die Dauer threr kunftigen Se ausgeschlossen haben,
wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß
gebracht.

Chodziesen, b. 10. December 1834. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Woyciech Przybyłowicz obywatel tuteyszy i iego zaręczona Nepomucena Szmitt, wyłączyli układem sądownie na dniu 25. z m. sporządzonym, wspólność maiątku i dorobku na ciąg ich przyszłego małżeństwa, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Chodzież, dn. 10. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Plained only variety

11) Bekanntmachung. Der hanbelomann Judel Conin und die Charlotte Gluef, beibe von hier, haben in der heutigen gerichtlichen Verhandlung, in der von ihnen zu schließenden Ehe, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Schwerin, b. 5. Januar 1835. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Handlerz Jüdel Conin i Szarlotta Gluek tu zamieszkały, czynnością sądową z dnia dzisieyszego wspólność dóbr i dorobku w przyszlem małżeństwie swoiem wyłączyli.

Skwierzyna, d. 5. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dekanntmachung. Der hanbelomann Seelig Jungmann, und die Bertha Brann beide von hier, haben vor Einschreitung der She laut des von uns am heutigen Tage errichteten Bertrages, die Gemeinschaft der Güter ausgeschloss sen.

Rawicz, ben 5. Januar 1835. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Starozakony Seelig Jungmann i Bertha Brann tu ztąd, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w związek małżeński, układem przedślubnym pod dniem dzisieyszym przed nas spisany, wspólność maiątku.

Rawicz, dnia 5. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Pokoju, 13) Steckbrief. Der Tischlergeselle Johann Joseph v. Paliznnöfi aus Mas rienburg, ist eines zur Nachtzeit verübzten Diebstahls dringend verdächtig und hat sich den II. December v. J. heimlich aus Bromberg mit hinterlassung seines Wanderpasses entfernt.

Cammtliche Militair = und Civil = Be= horden werben hiermit ersucht, auf den Flüchtling ein wachsames Auge zu haben, und ihn im Betretungsfalle arretiren,

und an und abliefern zu laffen.

Signalement.

Namen, Johann Joseph v. Palczynsesi; Stand, Tischlergescue; Geburtseort, Przedecz in Polen, früherer Aufenthaltsort, Marienburg; Religion, katholisch; Alter, 26 Jahr, Größe, 5 Fuß 6 Zoll; Haare, braun-blond; Stirn, halbbedeckt; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Nase, etwas stark; Mund, mittel; Bart, schwach; Kinn, rund; Gesicht, oval; Gesichtsfarbe, gesund; Statur, stark; besondere Keunzeichen, keine.

Naher fann bon Palfgynoft nicht bes

Roronowo, ben 23. Januar 1835. Ronigl. Preuß. Inquifitoriat.

4) Steckbrief. Die wegen Diebfiable zu vier Monate Zuchthaus verur, theilte und in bem am Schlusse angeges benen Signalement naber bezeichnete Zigennesin Henriette Franz, hat sich aus ihrem Wohnorfe Paruschke heimlich ents List gończy. Jan Józef Palszyński stolarczyk z Malborgu, który o kradzież w porze nocney popełnioną będąc mocno podeyrzanym, oddalił się w dniu 11. Grudnia r. z. pozostawiwszy swóy paszport wędrowny, potaiemnie z Bydgoszczy.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy ninieyszém, aby na zbiega tego baczne oko mieć raczyli i w razie spostrzeżenia go aresztowali

i nam odstawili.

Rysopis.

Imię i nazwisko, Jan Józef Palczyński; stan, stolarczyk; mieysce urodzenia, Przedecz w Polsce; mieysce przeszłego pobytu, Malborg; religia, katolicka; wiek, 26 lat; wzrost, 5 stóp 6 cale; włosy, brunatneblond; czoło, pół pokryte; brwi, blond; oczy, niebieskie; usta, średnie; broda, rzadka; podbrodek, okrągły; twarz, podługowata; cera, zdrowa; postać, siadła; szczególne znaki, żadne.

Lepiéy nie może bydź Palczyński

oznaczonym.

Koronowo, d. 23. Stycznia 1835, Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gończy. Cyganka Honorata Franc, w rysopisie na końcu podanym, bliżey oznaczona i z kradzież na 4 miesiące do domu kary osądzona, oddaliła się potatemnie z Paruszki mieysca mieszkania swoiego i po-

fernt und fann aller nachforschungen un= geachtet nicht ausgemittelt werben,

Cammtliche refp. Civil= und Militair= Behörden werden daber bigemit bienfilich erfucht, auf Die Berbrecherin ein wach= fames Muge gu haben, und fie im Betrefungefalle ju afretiren und an une ab. liefern zu wollen.

Signalement.

- 1) Familien = Damen, Fifcher, angeb= lich verehelichte Franz;
- 2) Bornamen, Benriette; Blag engen
- 3) Geburteort, Deutsch-Rrone;
- 4) Aufenthaltsort, Bufchwerder, gulett Baruschke;
- 5) Religion, fatholisch;
- Alter, 34 Jahre;
- Große, 5 Fuß 2 3oll;
- Spaare, Schwarz;
- Stirn, faltig; 9)
- Augenbrannen, schwarz, schwach; 10)
- 11) Augen, blaugrau;
- Dafe, flein aufgeftugt;
- 13) Mund, mittelmäßig;
- 14) Bahne, vollzählig;
- 15) Rinn, rund;
- 16) Gefichtebildung, regelmäßig;
- 17) Gefichtsfarbe, blaß;
- 18) Geffalt, fchlant;
- 19) Sprache, beutsch;
- 20) besondere Reunzeichen, heisere Sprache und schweres Weber, biden Beigefinger an ber rechten Sand.

Roronowo, ben 27. Januar 1835.

minio wszelkich starań, wyśledzona bydźnie może, my , w paraż nadata

Wzywaią się przeto ninie yszém z urzedu wszystkie władze cywilne i worskowe, aby na też zbrodniackę oko baczne miały i w przypadku zdybania ia aresztowały i nam dostawić raczyly. onn - politic deliment

and jus diring soon is soon maded

- 1) Nazwisko familine, Fiszer, według podania zamężna Franc;
- 3) mieysce urodzenia, Walcz;
- 4) mieysce pobytu, Buszwerder, ostatnie zaś Paruszce;
- (5) religia, katolicka; population
- 6) wiek, 34 lat;
- 7) wzrost, 5 stop 6 cali;
- 8) włosy, czarne,
- 9) czoło, zmarszczone;
- 10) brwi, czarne; rzadkie;
- 11) oczy, niebieskawo-szare;
- 12) nos, maly zadarty;
- 13) usta, mierne; de part
- 14) zeby, zupełne;
- 15) podbrodek, okragly;
- 16) rys twarzy, zwyczayny;
- 17) cera twarzy, blada; ostanowa.
- 18) postawa, wysmukła; lpinak
- 19) ięzyk, niemiecki;

from Wohners Burnight heinilig ente azzi micrean ieszkania swoiego i no

20) szczególne oznaki, mówi ochrapło i ma tępy słuch i u prawey ręki palec wskazuiący gruby.

Koronowo, d. 27. Stycznia 1835. Ronigliches Inquifitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

15) Bekanntmachung. Im Auftrage bes Roniglichen Friedens = Gerichts bierfeloft, babe ich jum offentlichen Berfauf eines im Wege ber Erefution abge= pfanbeten grun latirten bededten Bagens, welcher auf go Mthir. abgeschätt worden ift, einen Termin auf ben gten Marg c. Bormittage um 9. Uhr in ber Wohnung bes Sattlermeifter Banich biers felbfe anberaumt, wogu Raufluftige biers maigcych ninieyszem zapozywam.i mit eingelaben werben.

Obwieszczenie. W poleceniu tutevszego Król. Sądu Pokoju, wyznaczyłem do publicznego sprzedania, w drodze exekucyiney zafantowanego zielono lakierowanego i na 90 tal. ocenionego powozu, termin na dzień 9. Marcar. b. zrana o godzinie otév w pomieszkaniu tuteyszego siodlarza Baensch, na któreń cheć kupienia Leszno, dnia 9. Lutego 1835, mit

Liffa, ben 9. Februar 1835.

Polen, ded 12. Kehruar 1835. Robert Fauftmann, Jufig-Actuar. v. C.

16) In Folge hoberer Bestimmung foll eine Quantitat praparirtes Erbfote Sichtemehl in fleinen Quantitaten von 55 Pfd. und 110, Pfd., erftere fur 27 fgr. 6 pf., lettere fur I Rthir. 25 fgr. freihandig verfauft werden. Der Berfauf gefchiebet in ben Wochentagen Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Ubr. und von 3 bis 5 Uhr, und bitten wir Liebhaber fich einzufinden.

Pofen, den 12. Februar 1835. and at martin mill men den ber der

Ronigl. Proviant = Umt.

17) Bom bffentlichen Berkauf bes holzes in ben Balbungen bon Chwalfowo und Rolacin im Schrimmer Rreife. Bon Geiten bes Roniglichen Landgerichts ju Pofen ift ber Gerr Dber-Appellations-Gerichts-Affeffor Lehmann beauftragt worden, bas auf bem Territorio von Chmalfomo und Rolacin bei Zions und Jaraczewo ftebende Baue und anderes Dubebolg (großten= theils Riefern und bie und ba Birten und Elfen), besgleichen über 200 Mlaftern eingeschlagenes Soly, mehrere Schocke Schindeln und Bretter, offentlich an ben Meifibietenden im Walbe gegen gleich zu erfolgende baare Bezahlung gur Ruffellate Jofeph v. Garacjewöhischen Rachlag-Maffe zu verlaufen. Der Berfauf beginnt im Cowalfower Balbe an bem, von Chwalfowo nach Panienta, führenden Bege in der Rabe ber brei Edgrenghugel von Chwalfomo, Danienta und Cforacjemo, am 23 fen diefes Monats Bormittags um 10 Uhr, und wird in folgenden Lagen und fo lange ununterbrechen fortgefett, bis alles ftehendes junges und ftarfes Bau=, Mug- und Brennhols, bann eingeschlagenes Sols, Bretter und Schinbeln verfauft worden find. Der Schluß bes Berkaufs erfolgt in ben am Ackerlande von Kolacin befindlichen Waldtheilen. Ich hoffe, daß Concurrenz der Kauflustigen groß senn wird — da Bedingungen des Verkauß annehmlich gestellt sind,
und die einzeln zu verkaufende Parzellen, worauf das schone Baus und Antz holz
sieht — zu zwei Morgen, zu einem Morgen und zu einem halben Morgen Kulmisch, (mehr oder weniger) bereits durch einen Kondusteur eingetheilt und bezeiche net worden. Hierbei zur Nachricht noch, daß der Verkauf anderer vorzüglich starken Stämmen von Riefern und Eichen in den Forsten von Chwalsowo, Kolacin und Zaniempst auß freier Hand in großen und kleinen Quantitäten immer fortdauert. Den diesfälligen Verkauf (auß freier Hand) besorgt zu jeder Zeit der Herr Johann v. Nieswiastowski zu klein Jezior bei Santomischel wohnhaft, dazu officiel von Seiten des Königlichen Posener Lanvgerichts authorisitet.

Pofen, den 12. Februar 1835.

## Dgrobowicz, Jufitz-Commiffarius.

18) Den ersten Transport meiner 1834er Ober = Ungar = Weine habe ich vor 8 Tagen erhalten, und offerire solche sowohl versteuert, als unversteuert zu den mog= lichst billigsten Preisen. Posen, den 14. Februar 1835.

Guffan Dielefelb.

- 19) Frische Elbinger Neunaugen, so eben erhalten, bas Stud mit I fgr. 6 pf., einmarinirten Stur, bas Pfund 7 fgr. 6 pf., einmarinirten Lachs, bas Pfund 12 fgr., auch geräucherten Rhein-Lachs, bas Pfund 20 fgr., frischen Kaviar, bas Pfund 1 Athle. 5 fgr.

  3. Berberber.
- 20) Ein Mann, welcher in allen Branchen ber Dekonomie wohl erfahren, fucht Beranderungshalber einen Posten als Dekonomie-Inspektor in bem Großherzogthu= me Posen. Nahere Auskunft ertheilt auf portofreie Briefe der Landrath und Ritt= meister von Der gen in Gorlig, in der preußischen Ober-Lausig.
- Barany czystey krwi Hiszpańskiey, rassy prawdziwey Eskurialney, corocznie przed praniem i po praniu starannie sortowane, są do nabycia za umiarkowane ceny w Oporowku pod Ponicem w pow. Wschowskim.
- 22) Montag ben 16. b. Mts. ist bei mir frische Wurft, wezu ergebenst einlabet Reich arbt.